### Ner 137 i 138.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## MIASTA KIRAKOWWA

## I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 21 Grudnia 1846 r.

Nor 8594.

CESARSKO - KROLEWSKI

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ.

Na drodze właściwej odebrawszy zawiadomienie, że w czasie pożaru w dniu 9 Listopada r. b. we wsi Prusach nastąpionego, w niesieniu pomocy odznaczyli się włościanie: Paweł Sojka, Błażej Kulka i Jan Polanowski: przeto tymże Cesarsko Królewski Wydział publiczną pochwałą oddaje. — W Krakowie dnia 4 Grudnia 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski.

Referendarz L. Wolff.

Ner 9016.

CESARSKO - KRÓLEWSKI

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ.

Z powodu niedoszłej do skutku licytacyi na wypuszczenie w dzierżawę dochodu od mięsa koszernego staroz. w obwodzie Chrzanowskim na dzień 14 b. m. i r. ogłoszonéj, Cesarsko Król. Wydział podaje do wiadomości powszechnej, iż w dniu 28 Grudnia r. b. z rana do godziny 1 odbędzie się w Biorach Ces. Król. Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi powtórna licytacya przez sekretne deklaracye na ręce Przewodniczącego w Wydziałe składać się mające, a to na wypuszczenie w trzechletnią dzierżawę poczynając od dnia 1go Stycznia 1847 dochodu od mięsa koszernego staroz. w Obwodzie Chrzanowskim; każdy przeto pretendent takowej dzierżawy winien jest złożyć deklaracya opieczętowana i w tej wyrazie kwotę pieniężną jaką rocznie z dzierżawy płacić się zobewięzuje przy złożeniu w Kassie Głównej vadium Złp. 2000. O warunkach dzierżawy w Biórach Wydziału każdego czasu bliższa wiadomość powzięta być może.

#### Deklaracya.

Mocą której po odczytaniu warunków obowięzuję się stosownie do Obwieszczenia Ces. Król. Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi do Nru 9016 wziąść w trzechletnią dzierżawę dochód od miesa koszernego w Obwodzie Chrzanowskim Staroz. poczynając od dnia Igo Stycznia 1817 r. i z dzierżawy tej deklaruję płacie do Ces. Król. Kassy Głównej tytułem rocznego czyrszu summę (tu wypisać summę jaką deklarant zaofiaruje), vadium przepisano w kwocie Złpol. 2,000 złożyłem, (tu położyć podpis, datę i zamieszkanie).

Kraków dnia 16 Grudnia 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski. Referendarz L. Wolf.

(2 r.)

Ner 9115 D. W. CESARSKO KRÓLEWSKI

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż w d. 28 Gradnia r. b. odbywać się będzie w Ces. Król. Wydziałe Spraw Wewnętrznych licytacya przez sekretne deklaracye na ręce Przewodniczącego w Wydziałe do godziny 1 z pełudnia składać się mające na wypuszczenie w dzierżawę trzechletnią, poczynając od dnia 1 Stycznia 1817 Koszerni czyli Łaźni starozakonnych w mieście Chrzanowie, z której dotychczasowy czynsz roczny wynosi Złpol. 1,002. Każdy pretendent takowej dzierżawy winien będzie złożyć deklaracyą opieczętowaną i w tej wyrazić kwotę pieniężną jaką rocznie wyżej nad dotychczasowy przychód płacić obowięzuje się, przy złożeniu w Kassie Głównej vadum w kwocie Złpol. 200. Warunki zaś do namienionej dzierżawy mogą być każdego czasu w Ces. Król. Wydziałe przez pretendentów przejrzane.

Deklaracya

Mocą której po odczytaniu warunków obowiczuje się stosownie do Obwieszczenia Ces. Król. Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi do II. 9115 wziąść w trzechletnią dzierżawę Koszernię czyli Łaźnię do Gminy Staroz. w mieście Chrzanowie należącą, z dzierżawy tej deklaruję płacić do Kassy Głównej na fundesz rzeczonej Gminy tytułem rocznego czyrszu summę Złp. (tu wyrazić summę jaką deklarant zaofiaruje), vadium przepisane w kwocie Złp. 200 do Kassy Głównej złożyłem, (tu położyć podpis, datę i miejsce zamieszkania).

Kraków dnia 19 Grudnia 1846 roku.

(1 r.)

Przewodniczacy w Wydziale K. Hoszowski. Referendarz L. Wolff. Nro 22,372 D.P.

## Lizitations Ankundigung.

Von Seite der k.k. Kameral Bezirks Verwaltung in Krakau wird zur allgemeinen Kenniniß gebracht, daß am 29ten Dezember 1846, mittelst schriftlich zu überreichenden Offerten, die Lieferung, der für diese Kameral Bezirks Verwaltung für die Zeit vom 1ten Jänner bis letzen Oktober 1847 beiläufig benöthigenden Buchbinder = Arbeiten an den Mindestbiethenden hintangegeben werden, als:

I. Für das Einbinden mit Schafleder nach Verschiedenheit der Grös
ße und Formats:

- b) Eines Protokolls oder sonskigen Geschäftsbuches mit ledernem Rücken und Schen in steisen Deckeln im Format Groß Kanzlei oder Kleinkanzlei für das erste Buch Papier mit . 36 für jedes folgende Buch Papier mit . . . . 9 —
  - II. Für das Einbinden mit ordinärer Leinwand nach Verschies denheit der Größe und Formats:
- c) Eines Protokolls oder sonstiger Geschäfts Bücher mit Rücken und Eden von ordinärer Leinwand in steisen Deckeln im Format Großmedian für das erste Buchpapier mit . für jedes folgende Buch Papier mit .

32 ---

8 -

d) Eines Prettokolls oder sonftigen Geschäfts Buches mit Ruden

| und Ecken von ordinarer Leinwand, in fleifen Deckeln im               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Format Groß= oder Kleinkanzleipapier für das erste Buch               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papier mit                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| für jedes nachfolgende Buch Papier mit 7 —                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) für eine Brochure mit halbsteifen Deckeln, für das erfte           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buch Papier mit                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| und für jedes folgende mit 6 —                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) für eine Brochure, überhaupt für das erste Buch Papier mit 18 —    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| für jedes folgende Buch Papier mit $4\frac{2}{4}$                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) für ein Protofoll Median oder Kanzlei Format gefalst               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| für das erste Buch Papier mit 16 —                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| für jedes weitere Buch Papier mit 4 —                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) für einen Fascikeldeckel von der starksten Gattung mit             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leder eingefaßt, und grünem Papier überzogen samt Schild              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zur Aufschrift mit                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) für Faßikeldeckel ohne Leder gefaßt alles übrige wie oben mit 10 — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k) Schildchen zur Bezeichnung der Drucksorren fürs Dekono-            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mat pr. Stück mit                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rucksichtlich dieser Lieferung ist ein Vadium von 20 fr. sage zwan-   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zig Gulden-EMtze zu erlegen.                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die obige Lieferung wird an den Mindestfordernden hintange=           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| geben werden, daher auch die auf einem Stempelbogen von 6 Er. CM.     |  |  |  |  |  |  |  |  |

geschriebene Offerte hiernach einzueichen, und mit bem entsprechenden

Vadial Betrage zu belegen fein wird.

Unternehmer, welche feine Buchbinder find, muffen fich gur Berfertigung der Buchbinder Arbeiten eines wirklichen Buchbinders und zwar eines verläßlichen, ordnungs liebenden nuchteren Individuums be-

Die näheren Bedingungen können bei der k. k. Kameral Bezirks Verwaltung in den gewöhnlichen Amtöstunden das ist von 8 Uhr Morsgens, bis 12 Uhr Mittags, und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags einsgesehen werden.

Krakau am 13 Dezember 1846.

Rajnoszek.

Nro 22,372 D.P.

## Lizitations Ankundigung.

Von Seite der k.k. Kameral Bezirks Verwaltung in Krakau wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 29ten Dezember 1846, mittelst schriftlich zu überreichender Offerten, die Lieferung des für diese Kameral Bezirks Verwaltung für die Zeit vom 1ten Jänner bis letzten Oktober 1847 beiläufig benöthigenden Beleuchtungs Materials an den Mindestbiethenden hintangegeben wird als:

600 Wiener Pfund gegoffene so genannte Argant = Unschlittker=

| 000 | Botenet plano gegoffene le genannte |           |           |          |       | 1 2118 | raigant = unjujuittet = |        |      |        |  |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|------|--------|--|
|     | zen das                             | 26. à     |           |          |       |        |                         |        |      | 20 xr. |  |
| 60  | es. feines                          | 3 Baun    | tohl a.   | •        | ٠     |        |                         | ,      |      | 18 —   |  |
| 40  | Ellen ge                            | ewirkte   | Lampend   | öchte a  |       |        |                         |        |      | 10 -   |  |
|     | Rücksich                            | elich die | ser Liefe | rung ist | ein I | Vadium | nov                     | 20 fr. | sage | zwan=  |  |
| aig | Gulden !                            | IMze z    | zu erlege | n.       |       |        |                         |        |      | 111173 |  |

Die obige Lieferung wird an den Mindestbiethenden hintangegeben werden, daher auch die auf einem Stempelbogen von 6 Er. EM. ge-

schriebene Offerte hienach einzurichten und mir dem entsprechenden Vadial = Betrage zu belegen sein wird.

Die näheren Bedingungen, so wie die Musterproben dieser Erforsbernisse können bei der k. k. Kameral Bezirks Verwaltung in den geswöhnlichen Umtöstunden d. i. von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags eingesehen werden.

Krakau am 13ten Dezember 1846.

Rajnoszek.

Nro 22,372 D. P.

## Lizitations Ankundigung.

Bon Seite der f. f. Kameral Bezirks Verwaltung in Krakau wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 29ten Dezember 1846 mittelft schriftlich zu überreichender Offerten die Lieferung der für diese Kameral Bezirks Verwaltung für die Zeit vom iten Jänner bis letten Oftober 1847 beiläufig benothigenden Kanglei=Requisiten an den Mindestbiethenden hintangegeben werden als: (S. M). 40 Quart Gallapfel Dinte, die Quart à 24 xr. 10 Dutend Bleistifte, das Dutend 16 Rothstifte, inwendig rund, das Dutend à 40 27 & Siegellack, das Pfund a 24 & Bundspagat, das Pfund à 26 -253 Bund Federkiele, das Bund a 20 25 Schock Oblaten, das Schock a 10 -36 Strahne weißen Rahawirn, den Strahn à 221 Klafter Rebschnüre, die Klafter a . 17 -

300 Große Packchen Reibhölzchen, das Packchen a . ½ xr. 5 Menen gereinigten Streusand, der Mehen a . 40 — im Gesammt betrage von beilaufig 180 fr. EMze

Rucksichtlich dieser Lieferungen ist ein Vadium von 16 fr. d. i. Sechzen Gulden in EMze zu erlegen. Die obige Lieferung wird an den Mindestfordernden hintangegeben werden, daher die auf einem Stempelbogen von 6 xr. EM. geschriebenen Offerte hiernach einzurich=ten, und mit dem entsprechenden Vadial=Betrag zu belegen sein wird.

Bedingungen, so wie die Musterproben dieser Erfordernisse können bei der k. k. Kameral Bezirks Verwaltung in den gewöhnlichen Amtssstunden d. i. von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags eingesehen werden.

Krakau am 13ten Dezember 1846.

Rajnoszek.

Ner 20,001.

#### CESARSKO KROLEWSKA DYREKCYA POLICYI

Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Wzywa niewiadomego właściciela garnka żelaznego od osoby podejrzancj odebranego, aby z udowodnieniem prawa własności w terminie jak najkrótszym zgłosić się zechciał.

Kraków dnia 9 Grudnia 1846 roku.

(2 r<sub>.</sub>)

Dyrektor Policyi KROEBL. Sekretarz Ducillowicz.